# Vosener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 16. September 1826.

Ungekommene Fremde vom II. Geptember 1826.

herr Gutebefiger Fellmann aus Janfowo, br. Tribunalrichter v. Viglo-Gewicz und Sr. Untebefiger v. Lafodt aus Barfchan; Br. Gutebefiger v. Rranganomofi and Janowiec, br. Korft-Infpector Bener aus Cebrimm, I. in Rro. 384 Gerberftrafte; Br. Lieutenant v. Refomsti and Thorn, Br. Studiojus Schmidt aus Bullichau, Die herren Studiofe Dworgaczef und Wilhelm und Br. Referen-Sarius Sube aus Barfchan, I. in Dro. 136 Bilhelmeftrage; br. Richter von Chmieledi aus Guefen, Sr. Gutsbefiger v. Rattowell aus Turgy, I. in Dro. 168 Wafferftraße.

Den Taten Geptember.

herr Wirthschafts - Inspector Strad aus Willichowo, Frau Medicinale Mathin hirfch aus Königsberg, L. in Mro. 99 Wilde; Frau Gutsbesitzerin v. Butowieda aus Dlefinn, Sr. Gutebefiter Baron v. Engeftebm aus Modrze, I. in Dro. 243 Breslauerftrage; fr. Gutebefiger v. Jaraczeweff aus Jaraczemo, Frau Gutebefigerin v. Dieczynofa aus Studzienic, I. in Aro. 168 Bafferftrage.

Den 13ten Geptember.

herr Raufmann Soltwich aus Stettin, I. in Mro. 384 Gerberftraße; fr. Gutebesitzer v. Grudzieleft aus Gulin, 1. in Aro. 391 Gerberftrage.

Bekannt machung.

Der Bermeffunge-Condufteur Friedrich Wilhelm Schupp iff in Diefer Gie genschaft auch fur ben hiefigen Regierungs-Begirk ernannt worden, und wird feis nen Aufenthaltbort in Bentschen nehmen. Account functions of courses antispensor.

Dofent ben 22. August 1826.

Abtheilung bes Junern. Ronigl. Preuf. Regferung; THE SE POINT AS DO

Northereiten meiftbietenb gegen bant plans warengene beaut, es

Bekanntmachung.

Bur Fortsegung ber Licitation bes gum Do dalszey licytacyi, ktora z po-Mincieleta geherigen, bier am Martte unter Mro. 189 belegenen, und aus einem Echaufe und einem Sinterhaufe gerichtlich auf 6319 Mthlr. 7 fgr. 3 pf. Athle. beträgt, welche Theilungehalber erfolgt, haben wir einen Termin auf ben 7. November c. vor bem Deputirten Landgerichterath Raulfuß Bormittage um to Uhr hier in unserem Ge= richtsschlosse angesett, wozu wir die Be= fiffahigen und Raufluftigen biermit einlas ben, um ihre Gebote abzugeben, wonachit ber Meiftbictende, wenn die geschlichen Borichriften feine Mudnahme gulaffen, ben Buichlag bes Grundftude ju gewarti= gen hat.

Posen den 14. August 1826.

Ronigl. Preus. Landgericht.

ेर पार्रेप र लि

Befanntmachung. Obwieszczenie.

In dem auf ben 1 8. September c. fruh um to Uhr por bem Landge= richte = Referendarius v. Studnig in unferem Inftructione = Bimmer anftehenben Termin, foll berfchiedenes Gilbergefchirr, Gold und Ebelfteine, fo wie andere Roftbarfeiten meiftbietenb gegen baare

Ohwieszczenie.

Machlaffe Der Dejewedin Francista von wodu dzialow nastąpić musiala nieruchomości po Ur. Franciszce Mycielskiey Woiewodzinie pozostałey tu przy rynku położoney i z dounter Mro. 214 befiehenden Grundfidde, mu narożnego z przedku pod Nro. 189 i tylnego pod Nro. abgeschält, und bas leite Gebot 2000 214 skladnigeey sie, sądownie na 6319 Tal. 7 sgr. 3 fen. oszacowaney a w ostatnim terminie na 2000 tal. podanéy, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 7. Listopadar. b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfuss przedpoludniem o godzinie 10. tu w naszym zamku Sądowym, na ktory wszystkich do posiadania zdolnych i ochotę kupna maiących ninieyszém wzywamy, aby swe licyta podawali; poczem naywięcey daiący, prawne przeszkody niezaydą, przysądzenie sobie rzeczoney nieruchomości spodziewać się może.

Poznań d. 14. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The spirit hour nutine take

Na terminie dnia 18. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskie. go d. Studnitz w Izbie Instrukcyjnév Sądu naszego wyznaczonym, rozmaite śrebra, złota i kamienie drogie, naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w kurancie przedane będą, na

Zahlunge in Contant vorkauft werben. Raufluflige werben biergu vorgelaben.

Dosen den 30. August 1826. Schnigl. Preuß. Landgericht.

który othotę kupna maiących wzy-

Poznań d. 30. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

havateleastifellallaries out

Bunt ganglichen Wertaufe bes moch porhandenen und zur Raufmain Berger: fchen Concurs = Maffe gehorigen Beinlas gerreftes, haben wir einen Termin auf ben Montag als ben 25. Septem= ber & Nachmittags um 3 Uhr bor dem Landgerichte Referendaring v Etudnig im Bergerichen Saufe angefest, wogu wir Raufluftige mit bem Bemerten ein= laben, bag gegen gleich baare Bezah: lung, ber Bufchlag an ben Meiftbieten= ben ohne Ruckficht auf die Tare der Weine imbedingt erfolgen, und wenn bie Aufraumung biefes Weinlagers in biesem Termine nicht erfolgen follte, mit bem Berfaufe am nachftfolgenden Donnerstage Nachmittage um 3 Uhr und fofort immer Montage und Donner= ftage ununterbrochen fortgefahren werden wird. m ma delle besidelitoen gener

sendich follen auch bei dieser Gelegenheit die vorhandenen Weinfasser aller Art und Größe, so wie die sonst vorrättigen Utenfillen und Geräthschaften auf gleiche Weise verkauft werden.

Ronigl. Pramp Landgericht.

- Pruski Syd Zieminiski.

in thoroObwieszczenie and oun

nericantle Country of the order

Do zupełney przedaży pozostaley reszty wina, do massy konkursowey kupca Bergera należącego, wyznaczyliśmy termin na dzień Poniedziałkowy dnia 25. Września r.b. po poludniu o godzinie 3ciey przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego de Studnitz w domu Bergera, na który ochote kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przedaż za gotowa zaplate i przyderzenie naywięcey daiącemu bez względu na taxę wina bezpośrednio nastąpi igdyby wypróżnienie tego składu wina w terminie nie nastąpiło, z przedażą w w naybliższym dniu czwartkowym po południu o godzinie 3ciey i następnie zaraz zawsze w Poniedziałek i Czwartek kontynuowanem będzie. Na koniec maią bydź także przy

Na koniec maią bydź także przy tey okoliczności pozostałe beczki od wina różnego gatunku i wielkości iako też pozostałe utensilia i sprzety nieruchome przedane.

Poznań d. 28. Sierpnia 1826.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Ebictal = Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes bier verftorbenen Raufmann Johann Lange ber Ronture eroffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuld= ners hierdurch offentlich aufgefordert, in bent auf ben 2. December c. um 9 Ubr bor bem Referendaring Jeifet angefetten peremtorifchen Termin entweber in Perfon ober durch gesetzlich gulafige Bevollmachtigte gu erscheinen, ben Be= trag und die Art ihrer Forderung um= fanblich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige au Protofoll zu verhandeln, mit ber bet= gefügten Warnung : bag bie im Termin Ausbleibenden mit allen ihren Forberun= gen an die Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein emiges Stillichmeigen gegen bie übrigen Glaubiger wird auferlegt werben. Ues brigens bringen wir benjenigen Glaubi= gern, welche ben Termin in Perfon mahr= aunehmen verhindert werden, ober benen es biefeibft an Bekanntichaft fehlt, ben Buftig = Commiffarius b. Przepalfowefi, Soper und Mittelftabt als Bevollmachs figte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu ermahlen und benfelben mit Boll= macht und Information ju verfeben ba= ben werben.

Dofen ben 6. Juli 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Zapożew Edyktalny.

Nad maiatkiem tutéy zmarlego kupca Jana Lange konkurs otworzony został; wzywamy przeto ninieyszem publicznie wszystkich nieznajomych wierzycieli wspólnego dłużnika, aby się na wyznaczonym na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie o. zrana przed Deputowanym Réferendaryuszem Jeisek peremtorycznym terminie albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi swych dostatecznie podali, dokumenta i skrypta, iako też inne dowody w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba bedzie do protokulu podali, pod tem bowiem ostrzeżeniem, iż nie stawaiący na terminie wierzyciele z wszelkiemi pretensyami do massy wspólnego dłužnika prekludowani, i wieczne im względem drugich wierzycieli milczenie nakazane zostanie.

Tym wierzycielom, którzy na terminie osobiście stanąć nie mogą, lub w miescu tuteyszém znaiomości nie maia, proponujemy UUr. Przepalkowskiego, Hoyer i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości za Plenipotentów, z których iednego obrać i tegoż w plenipotencyą i informacyą opatrzyć maią.

Poznań d 6. Lipca 1826.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers, soll das zu Uzarzewo belegene, dem Papier=Müller Schulz zugehörige Papier=Mühlen Strundstück, nebst dem dazu gehörigen Acker, welches auf 2589 Atlr. 10 fgr. gewürdigt worden, meistbietend verkauft werden.

Es find hierzu Bietungs = Termine auf

ben 27. September c., ben 28. Movember c., ben 30. Januar 1827.,

jebes mal Vormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichts-Referendarius v. Studznig angesetzt, zu welchem Kauflustige mit bem Bedeuten vorgeladen werden, bag der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche hinz berniffe eintreten.

Die Tare und Bebingungen tonnen in unferer Registratur eingefehen werben.

and promise in Marith and and all the

Hollingay Africagid on Dog Minorte

Pofen ben 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Papiernia wraz z rolą do niey należącą, we wsi Uzarzewie położona, na 2589 Tal. 10 śgr. otaxowana, a teraz własność papiernika Schulza, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego w drodze publicznéy licytacyi sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na

dzień 27. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., dzień 30. Stycznia 1827.,

o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Z. Studnitz, na który chęć kupna maiących z tem ostrzezeniem wzywamy, iż skoro przeszkod prawnych nie będzie, naywięcey daiącemu papiernia wraz z przyległościami przybitą będzie.

Taxa iakoli też warunki licytacyi znayduią się w Registraturze naszey, tamże interessenci takowe przey-

rzeć mogą.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations Patent.

Das jum Peter von Sokolnidischen Ptachlaffe gehörige im Schrobaer Kreise belegene abeliche Gut Sulencin, wozu als Attinentien bas Dorf Piglowice und

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sulencin do pozostalości Piotra Sokolnickiego należące, w Powiecie Sredzkim polożone, do których iako przyległość wieś Pigłowice i dwa folwarki Borowo i Przydie beiden Borwerfe Borowo und Przy= lepki należą, na wniosek Wierzylepfi geboren, foll auf Untrag mehrer

Glaubiger fubhaftirt werden.

Im Jahre 1824. ift Gulencin nebft Borowo gerichtlich auf 42410 Athle, 4 fgr. 1 pf. und Piglowice nebft Pray= Tepfi auf 23439 Mille. 29 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschätzt worden.

Bum Berfauf beffelben haben wir bie

Dietungs = Termine auf

den 7. Juni,

ben 7. September, und

ben 9. December c.,

wovon der letzte peremtorisch ift, jedes mal Vormittags um 9 Uhr por bem Landgerichterath Elener in unferem Gerichts = Coloffe anbergumt, gu welchem wir Raufluftige und Jabige mit bem Bemerfen einladen, bag ber Bietenbe eine Caution von 2000 Athlir, entweber baar ober in Pfandbriefen gu erlegen bat, und daß ber Bufchlag, wenn nicht gefestiche Umftande eine Ausnahme erfor= bern erfolgen foll.

Bugleich werben alle unbefannte Real= pratendenten vorgelaben, ihre Gerecht= fame in diefem Termine wahrzunehnien, widrigenfalls beim Ausbleiben bem Meifibietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, bie Lofchung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und awar ber letteren ohne daß es gu biefem 3wed ber Produktion ber Instrumente bebarf, verfügt werben wirb.

wive i dwarfold threwlot cube i grave

cieli przedane bydź mają.

W roku 1824 Sulencin z Borowem sądownie na 42410 tal. 4 sgr, 1 fen., a Piglowice z przyległościami na 23,439 tal, 29 sgr. 1.1 fen. oszacowane zostaly was while nonridge

Do przedaży tychże termina licy-

tacyine na

perfectle merceus. ine minna dzień. 7. Czerwga, il a je na dzień 7. Września. na dzień 9. Grudnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed poludniem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowem wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż licytuiacy kaucya 2000 tal. albo w gotowiznie lub w listach zastawnych zlożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będą nie tylko przysądzone, lecz że o. raz po sadowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulacyi iako i spadaiących pre tensyi a mianowicie tychże ostatnichbez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie. mandre hall attache handas

and related to the first bed archivered to

Die Tape und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen ben 26. Januar 1826.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

medicances. Waterprint is in the other than the

he due through a firm a define at

#### Ebiftal = Borladung.

ed editional eastern Televis neve

CONTRACTOR WAYNE THE STORY

Es sind die Depositorien der ehemalisgen Regierung, des Stadts Gerichts und des Civils Tribunals hierselbst, sowohl Rucksichts der zum wirklichen Depositostio gehörigen, als der in der Uffervation der Rendanten befindlichen Gelder, Prästiosen und Documente regulirt worden, und es kommt auf Herausgabe der Caustionen der Rendanten,

- 1) bes Regierungs = Deposital = Renbanten Grune,
- 2) bes Controlleurs Fechner,
- 3) bes Stadt = Gerichts = Renbanten Worgidi,
- 4) bes Mendanten Andreas Marsti, sowohl für die Zeit seiner Amtsz Berwaltung zur Zeit des Civil-Trisdunglis als des unterzeichneten Landgerichts dis an seinen 1818. erfolgten Tod an.

Es werden nun alle Prätendenten an bie Amtevernaltung der besagten Depossital=Rendanten und an die Depositorien selbst, insbesondere der unbekannte Eigensthumer von 4 silbernen Loffeln, welche im Depositorio vorgefunden worden, und

Zapozew Edyktalny.

Depozyta byłéy tuteyszey Regencyi, Sądu mieyskiego i Trybunału, tak względem pieniędzy, kleynotów i Dokumentów do Depozytów należących, iako też w asserwacyi Rendantów będących, uregulowane zostały, i idzie teraz tylko o wydanie kaucyów Rendantów

- 1) Rendanta Depozytalnego Grü-
- 2) Kontrollera Fechner,
- 3) Rendanta Sądu mieyskiego Worgickiego,
- 4) Rendanta Andrzeia Marskiego, z czasu urzędowania iego za Trybunału Cywilnego iako też Sądu podpisanego aż do śmierci iego, która w roku 1818 nastąpiła.

Wzywamy przeto wszystkich do rzeczonych Redantów Depozytalnych i Depozytów samych pretensye maiących, a szczególniey nieznaiomego właściciela czterech łyżek śrebrnych które w Depozycie znalezione zostały, a w sprawie indagacyiney contra Baranowskiemu złożo-

in einer Untersuchungs-Sache wider Baranowesi dahin gesommen sein sollen,
aufgesordent, ihre Ansprüche in drei Monaten, spätestens im Termine den 22. November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Nath Schwürz zum Protosoll anzugeben, weil sonst diese Ansprüche ausgeschlossen, die Cautionen zurückgegeben, und die vier silberne Lissel pro Fisco zur undekannten Eigenthümer, Masse genommen werden sollen.

Posen ben 10. Juli 1826. Königl, Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Auf die Chescheidungsklage, welche die Elisabeth Bremer geb. Arndt gegen ihren Ehemann Gottlieb Bremer wegen boelicher Berlassung angestellt hat, has ben wir vor dem Landgerichts-Referendazius Elsner einen Termin auf den 25. Movember c. früh um 9 Uhr in unsserm Instruktions-Zimmer anberaumt. Der Gottlieb Bremer wird daher hierzu unter der Berwarnung vorgekaden, daß bei seinem Ausbleiben er der böslichen Berlassung für geständig erachtet und gezgen ihn auf Trennung der Ehe in contumaciam erkannt werden soll.

Posen ben 13. Juli 1826.

Ronigl. Preußifch. Landgericht.

ne bydź miały, aby pretensye swe w ciągu trzech miesięcy, a naypoźniey w terminie dnia 22. Listopada r.b. o godzinie totey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz do protokułu podali, gdyż w razie niezgłoszenia się z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, kaucye wydane, a łyżki rzeczone dla Fiskusa do massy nieznajomych właścicieli przyjęte bydź mają.

Poznań d. to. Lipca 1826. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Elżhietę z Arntów Bremer n. p. mężowi swemu. Bogumitowi Bremer względem złośliwego opuszczenia zaniesioną, wyznaczyliśmy termtu na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie naszey Instrukcyjney.

Zapozywamy więc na tenże termin Bogumiła Bremer pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się na przeciw niemu zaocznie zarzut mu uczyniony za przyznany uważany, a w skutek tego wyrok na rozwód wydany zostanie.

Poznań d. 13. Lipca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań.

de letter aus der generalen beitre bei beitre beitr

nis sinnstanna 180.51

## Erfte Beilage zu Mro. 74. des Posener Intelligeng-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posener Kreise im Dorfe Sytkowo unter Nrv. 3 und 4 belegenan, den Szulczewskischen Eheleuten gehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Tape auf 1305 Athlie. 8 gr. 9 pf. gewürdigt werden sind, sollen auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Dietungs-Termine sind auf

ben 31. Decomber c., ben 2. December c., and ber peremtorische auf

ben 9. Januar 1827. Bermittags um 10 Uhr vor dem Land= Gerichts = Referendario Miobuscewski all=

hier angesett.

Besitzsähigen Kaufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Lermine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Nebrigens sieht innerhalb 4. Wochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 12. September 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcyą naszą we wsi Sytkowie w Powiecie Poznańskim pod Nr. 3 i 4 położone, do malżonków Szulczewskich należące, podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1305 śgr. 8 szel. 9 są ocenione, na ządanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, tym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października, na dzień 2. Grudnia r. b., min zaś peremtoryczny

termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Stycznia 1827., zrana o godzinie 10. przed Mioduszewskim Referenda, Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były megły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

Poznań d. 12. Wrztśnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańska.

Subhaffations = Patent.

Die miter unferer Gerichtsbarfeit, im Dftrzefgower Areife, im Przebborower haulande belegene, bem Michael Ribach jugehbrige Baffermuble, Bedjioch genannt, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 403 Mthlr. 5 fgr. gewürdigt worden if, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werben, und ber Dietunge-Termin ift auf ben 18. Dovem= Ber c. vor bem herrn Landgerichterath Hennig Morgens um g Uhr allbier an= gefett.

Befig = und gablungefahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen bierdurch bekannt gemacht, bag es einem jeben frei ficht, innerhalb 4 Wochen por Diefem Termine, und Die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Mangel

, naugeigen,

Rrotofdin den 17. Juli 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subbaffations = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt 3dunn sub Nro. 576. 577. belegene, ber Johann Edertichen erb= fchaftlichen Liquidatione-Maffe zugehörige Baus nebft Windmuhle, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 438 Rithlr. gewürdigt worden ift, und auf welches bieber nur ein Meifigebor von refp. 128 Athle, und 290 Rtble., jufammen 418 Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod jurysdykcyą naszą zostający, w Powiecie Ostrzeszewskim w Oledrach Przedborowskich polożony, do Michała Fibach należący, Wędzioch zwany, który według taxy sądowéy na 403 Tal. 5 śgr. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydz ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 18. Listopadz r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Sędzią W. Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminia tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn d. 17. Lipca 1826. Krol. Pruki Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z wiatrakiem pod juryżdykcyą naszą zostaiąc w mieś. cie Zdunach pod Nro. 576. 577. położone, do massy sukcessymo-likwie dacyiney niegdy Jana Eckert naležą. ce, które podług taxy sądowey na 438 Tal. ocenione, i na które do tychczas tylko plus licytum w ilości resp. 128 Tal, i 200 Tal, a zatém w ogote 418 Tal. podane zostalo,

Mthfr. erfolgt ist, soll auf den Antrag ber Erben Theilungshalber biffentlich an ben Meistbieteinden verkauft werden, und wir haben dazu noch einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 30. Det eber d. J. vor bem Herrn Landgerichts= Nath Boretins Morgens um 9 Uhr allbier angeseht.

Beng : und Jahlungefähigen Räufern wird biefer Termin mit bem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei fleht, innerhalb 4 Nothen vor demfelben uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeis

gen.

Krotoschin den 13. Juli 1826.

Königl. Preup. Landgericht.

Chiffal = Citation.

Bon Geiten bes unterzeichneten Roniglichen Landgerichts werben alle biejenigen, welche an Die Umte = Cantion bes Hulfe-Executore Wolowski zu Koronowo Unspruche zu haben vermeinen, zu bem auf ben 25. Detober e. Vormittage um 9 Uhr in unserem Infiructione-Bimmer vor bem herrn Landgerichte - 21118: cultator Rasp aufrehenden Termine mit ber Auflage vorgelaben, entweder in Derfon, ober burch gesethlich gulaffige Bevollmachtigte gu erfcheinen, und ibre etwanige Unforderungen aus der Dienff= zeit bes Wolowski glaubhaft nachzuwei= fen, widtigenfalls fie mit benfelben an bie gebachte Umte = Cantion praelnoirt

na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcéy dziącemu sprzedaném bydz ma,
którym końcem ieszcze ieden termin
peremteryczny na dzień 3 o. Października r. b. zrana o godzinie
gtóy przed Deputowanym W. Sędzią Boretius tu w mieyscu wyznatzenym został.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Krotoszyn d. 13. Lipca 1826. Fröl. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański zapozywa wszystkich tych którzy do kaucyi urzędowey Exeku tora Wołowskiego w Koronowie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaia, ażyby się w termi nie na dzień 25. Października r. b. o godzinie gtey zrana w izbie maszey instrukcyiney przed Ur Rasp Auskultatorem wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawill, i pretensye z czasu służby Wa. lowskiego wiarogodnie udowodnili. albowiem w razie przeciwnym, z m. kowemi do wspomnioney kaucyi u-

und an bie Perfon bes Motowofi febig= lich verwiesen werden follen.

Bromberg ben 10. Juli 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. rzędowey prekludowani i tylko do o. soby Wolowskiego odesłani zostana. Bydgoszcz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations= Watent.

Das unter angerer Gerichtsbarfeit in ber Stadt Bromberg sub Nro. 10. be= legene, zu dem Uhrmacher Karl Geidner= ichen Nachlaffe zugebörige maffive Wohn= haus nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1125 Iblr. 24 far. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag der Glänbiger Schulden halber bffentlich an ben Deifibietenden verkauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 30. August b. J. ben 4. Oftober b. 3. und der peremtorische Termin auf

ben 8 Movember d. I. vor dem herrn Landgerichts-Rath Sprin= ger, Morgens um 8 Uhr, allbier an= gefeßt.

Besikfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termin bas Grundfind dem Meifibietenden zugeschla= gen, und auf die etwa nochher einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet merben foll, in fo fern nicht gesetliche Grun= de dies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe por= gefallenen Diangel anzuzeigen.

Patent Subhastacviny.

Domostwo murowane pod Jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod liczba 10. położone, do pozostałości zegarmistrza Karola Geidnera należące wraz przyległościami, które podług taxy sądownie sporzą-. dzoney, na talarów 1125 sgr. 24 den. 6 iest ocenione, ma bydź na żąda. nie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

> dzień 30. Sierpnia r. b. dzień 4. Października r. b.

termin zaś peremtoryczny na dzień 8. Listopada,

przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie Smey w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminach tych z nadmie. nieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu

przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokludnościach, Die Taxe kann gu feber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 8. Juni 1826.

Ronigt. Preuf. Landgericht. Krol.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowraclamschen Areise belegene, bem Joseph von Wolski zugehörige abeliche Guter Diasti, beftebend in 2 Untheilen A. und B., von welchen ber Untheil A. auf 22,221 Athlr. 15 fgr. und ber Un= theil B. auf 4,132 Mthlr. 22 fgr. 8 pf. nach der Landschaftlichen Taxe gewärdigt worden find, follen auf den Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und die Bietunge = Termitte find fur ben Un= theil A. auf den 29. April, ben 2. August, ben 4. November, und für den Untheil B., auf den 29 ften April, 2. August, und der perem= torische auf den 4. November 1826. vor dem Gerrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitztahigen Kaufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termine die Guter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsonmensben Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestliche Grunde bies nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Piaski pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położone, do Ur. Józefa Wolskiego należące, z dwóch części A. i B. składaiące się, z których część A. na 22221 Tal. 15 sgr. i część B. na Tal. 4132 sgr. 22 szel. 8 podlug taxy landszaftowey sa ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine dla części A. na dzień 29. Kwietnia, 2. Sielrpnia i 4. Listopada 1826, dla części B. na dzień 29. K wietnia, i 2. Sierpnia r. b., termin zas peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1826, zrana o godzinie gtey. przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey dającemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zosta-

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann ju jeder Zeit in unfe-

per Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 5. Januar 1826. Roniglich Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der in ber Stadt Birfe Birnbaumer Rreifes unter Dro. 1. gelegene, bem Gaffwirth Erdmann Ludwig Drewlow gehörige, und mit bem Ackerlande auf 1737 Rible, gerichtlich abgeschätte Gafts bof nebft Bubehor, foll Schulden halber

Der peremtorifde Bietungs = Termin feht bier am 1 3. Detober c. an, ju bem Raufluftige eingeladen werden.

Meferib ben 29. Juni 1826.

Monigt. Preufifches Landgericht.

Befannemachung 11.11.0 Ebictal = Citation.

Rach bem bier affigirten. Subhafta: tione = Patente, foll bas hierfelbft in ber Braber Borftadt unter Dro. 298 belegene, auf 647 Rithlr. 2 fgr. gerichtlich abgeschätte Tuchscheerer August Prieß= fce Wohnhans nebft Bubehor, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben,

wia się z resztą każdemu wolność do. niesienia nam e niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu Taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ob wieszczenie.

Oberza w mieście Sierakowie Powiecie Międzychodzkim pod Nr. 1 leżąca, oberzysty Erdmana Ludwika Drewlow własna, wraz z rola i przyległościami na 1737 talarów sądownie oszacowana, z przyczyny bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft -dlugow publicznie naywięcey daia. cemu przedaną bydź ma.

> Termin peremtoryczno-licytacyiny do tey przedaży wyznaczony, przypada na dzień 13. Października r. b. tu w Między. rzeczu, na który ochotę kupienia maigcych ninieyszem wzywamy,

Międzyrzecz d. 29. Czerwca 1826. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny

Podlug wywieszonego tu Patentu Subhastacyinego, domostwo Augusta Prietz postrzygacza, tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod Nr. 298 położone, i na tal. 647 sgr. 2 sadownie otaxowane wraz z przyległościami, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma. Do tego wyznaczony iest termin na

wozu ein peremtorischer Termin hier an der Gerichts-Stelle am 18. Detober d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstrath herrn Fleisscher austeht, welches den Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Da auch die Hypothet von dem gebachten Grundstück noch nicht regulirt ist, so werden alle diejenigen, welche an basselbe Real = Ausprüche haben, zu dem obigen Termine mit vorgeladen, um dieselbe anzumelben, und zu bescheinigen.

Bei ihrem Ausbleiben werden fie mit ihren Anspruchen auf bas Grunbstud praclubirt und es wird ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Meserig ben 12. Juni 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dzień 18. Października r.b. o godzinie gtey zrana przed Ur. Fleischer Sędzią, tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowem.

O czem ochotę kupienia mziących

ninieyszem uwiadomiamy.

Ponieważ hipoteka z rzeczonego gruntu ieszcze uregulowaną nie iest, przeto zapozywamy wszystkich, którzyby do takowego pretensye realne mieli, aby się w terminie powyższym stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem niestawienia się, zostaną z takowemi do pomienionego gruntu prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 12. Czerwca 1816. Król. Prns. Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Citation.

Auf die von der Christiana Renata Schulg, geb Berge, wiber ihren Chemann, ben Tuchmachergesellen Johann Benja= min Schulg, megen boslicher Berlaf= fung angebrachte Chescheibungoflage, ba= ben wir gur Beantwortung berfelben und aur Inftruftion ber Gache einen Zermin auf ben 14ten Dftober b. 3. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Beren Rammergerichte - Affeffor Braun in unferm Gerichte - Lotale anberaumt, und laben ben Berflagten biermit vor, fich in biefem Termin entweder perfonlich ober burch einen gefetzlich legitimirten Devollmachtigten einzufinden, fich auf Die Rlage einzulaffen, und die etwanigen Zapozew Edyktalny

Na skarge rozwodowa, Krystynę Beate Schulz rodowita Berger, przeciw icy małżonkowi Janowi Benjaminowi Schulz, czeladnikowi Professyi sukiennickiey weględem złośliwego opuszczenia zanie. sioną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takowa i do instrukcyisprawy termin na dzień 14. Października r. b. zranao godzinie 10. przed Delegowanym W. Braun Assessorem Sądu Głównego w tuteyszym pomieszkaniu sądowem, i zapozy. wamy ninieyszem pozwanego, ażeby się w terminie tym osobiście, lub przez prawnie npoważnionego Pel

Beweismittel gur Miberlegung berfelben beizubringen, widrigenfalls die bosliche Berlaffung für erwiesen angenommen, und bemnadift auf Trennung ber Che nach bem Antrage ber Klägerin erkannt, werden wird.

Frauffabt ben Sten Juni 1826. Rouigl. Preußisches Landgericht. ki, zawyrokowane zostanie.

nomocnika stawił, na skargę odpowiedział, i dowody, które na odpar. cie takowey posiada, złożył; albo, wiem w razie przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione przyje. te, i następnie rozłączenie małżeństwa stósownie do wniosków powód-

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefener Kreife in ber Stadt Rlecho unter Mro. 85 belegene, ben Carl Ra= beetischen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 129 Mthlr. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Er= Ben bffentlich an ben Deiftbietenben ver= faurt werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 24. Dovember c. vor bem herrn Landgerichte-Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befikfahigen Raufern wird biefer Zer= min befannt gemacht, um in demfelben

Gnefen den 26. Juli 1826.

A STATE OF THE STA

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dom pod jurysdykcya naszą w mieście Klecku Powiecie Gnieżnieńskim pod Nr. 85 polożony, Sukcessoróm Karola Radeckiego należący wraz z przległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 129 Tal. oceniony, na żądanie Sukcesso. row naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Listopada, zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią W. Biedermann.

Zdolność kupienia maiących o terminie tym uwiadomiamy, ażeby na In erscheinen und ihre Gebote abzugeben. tymže stawili sie i swe licyta podali.

Gniezno dnia 26. Lipca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaffations=Patent.

Das zu Stiegliß bei Schönlanke unter Mro. 79 belegene, bem Andreas Specht zuzehörige Freibauergut nebst Zubehör, jedoch mit Ausschluß des Antheils an dem Schäferhause Mro. 58, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4063 Athlr. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Autrag eines Glänbigers öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werz den, und bie Bietungs-Termine sind auf

den 30. September c., ben 28. November c., und der peremtorische Termin auf den 30. Januar f. J.,

por bem Landgerichterath Mehler, Mor=

gens um 8 Uhr allhier angefeht.

Desitsfähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß das Grundsäust dem Meiste bietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 22. Juli 1826. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Gospodarstwo okupne pod jurydykcyą naszą w wsi Siedliskach pod Trzcianką pod No. 70. położone, do Jędrzeia Specht na czące, wraz z przyległościami, prócz cząstki Spechtowi do domostwa owczarza tamże pod No. 58. sytuowanego, służącey, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 4053 Tal. 27 śgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey dającemu sprzedane być ma, którym k ńcem termina licytacyjne na

dzień 30. Września r. b., dzień 28 Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30 Stycznia r. p., zrana o godzinie 8. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia muiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na ostatnie zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile dnia 22. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Documenten = Aufgebot. Für die Eleonore, geborene Schmidt, Imo Voto Jury, jest verehelichte Ju-

Wywołanie Dokumentu.

Dla Eleonory, rodowitey Schmidt primo voto Jurtzowey, teraz zamestiz = Commissarius Cichstabt sind auf denen hierselbst unter Nro. 27 und 28 belegenen, dem Kausmann Johann Franz Jury gehörigen Häusern, die dem ic. Jury inserirten Illata mit 500 Atlr. auf Grund des Auerkennungs-Protocolls des Jury vom 17. August 1799. ex Decreto vom 4. Juli 1801. eingetragen worden.

Das, über diese Summe lautende und aus dem Anerkennungs = Protokolle des Jurk de dato Fraustadt den 17. August 1799., einem Hypothekenscheine vom 4. Juli 1801. und einer Intabuslations = Registratur von demselben Tage bestehende, der damals verehelichten Jurk ertheilte Document, ist angeblich verloren gegangen, und kann der jetzige Vesuser des Hauses Ausses Aro. 27., Bäckermeister Schundt, die beabsichtigte Lesschung nicht bewirken.

Es werden bemnach alle biejenigen, welche an die zu löschende Post und das besazte Document als Eigenthümer, Cesssonarien, Pfands oder sonstige Briezs inhaber Anspruch zu machen haben, hiers mit vorgeladen, solchen entweder vor oder spätestens in dem auf den 13ten December c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Ause eultator Dühring in unserem Instrukstions Zimmer anberaumten Termin ges bührend anzuzeigen und nachzuweisen, wiorigenfalls das in Rede stehende Dostument amortisitrt und der Ausbleibende

žnéy Kommissarza Sprawiedliwości Eichstaedt na domach w mieście tuteyszém pod liczbą 27 i 28 położonych, kupcowi Janowi Franciszkowi Jurtz należących, są Illata rzeczonemu Jurtzowi w kwocie 500 tal. wniesione na mocy protokułu przyznania Jurtza z dnia 17 Sierpnia 1799 ex decreto z dn. 4 Lipca 1801 r. zapisane.

Dokument na tę summę wystawiony, z protokulu przyznania Jurtza de dato Wschowa dnia 17 Sierpnia 1799, z wykazu hypotecznego z dnia 4 Lipca 1801 i wzmianki intabulacyine y ztego samego dnia się składaiący naówczas zamężney Jurtzowey udzielony, według podania zagubiony został a teraznieyszy Właścicieł domu pod liczbą 27 położonego, piekarz Szmit, przedsięwziętego wymazania uskutecznić niemoże.

Zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy i w mowie będącego dokumentu iako Właściciele, Cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye maią, ażeby takowe przed, a naypóźniey w terminie tym końcem na dzień i 3. Paźdiernika r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Duehring Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w naszey Izbie instrukcyjney naznaczonym przyzwoicie podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym rzeczony dokument amor-

mit feinen etwanigen Ansprüchen practubirt werden wird.

Fraustadt ben 21. August 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

tyzowany i niestawaiący z swoiemi pretensyami prekludowany zostanie.

Wschowa dnia 21. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Deffentliche Borladung.

Auf ben Antrag bes Gutsbefigers Jacob Ludwig von Diestowsti, werden alle biejenigen, welche auf die von ihm ausgestellte, am 21. September 1798. bor bem Jufig-Umt Bromberg recognos= cirte Schuldverschreibung über 6,000 Rthle., bie in dem Spothekenbuche bes im Inowroclawschen Kreife belegenen adlichen Guts Janowice Mro. 82, sub Rubr. III. Nro. 5. fur die verwittwete Umterathin bon Borf am 1. December 1798 eingetragen worben, angeblich aber verloren gegangen ift, irgend Gi= genthums=, Pfand = oder Ceffionerechte gu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, im Termine ben 16. December c. bor dem herrn Landgerichte - Andenl= tator Schulg im hiefigen Landgericht in Perfon ober burch Bevollmachtigte, mogu bie biefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Bogel und Schulz vorgeschlagen werben, gu erscheinen, ihre Unfpruche anzuzeigen und zu bescheinigen, wi= brigenfalls fie mit ihren Real-Unsprüchen auf bas verpfandete Gut werden praclu= birt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, gedachte Obligation nebft Recognitios = Cchein fur mortificirt erklart, und bie Lofchung diefer Poft im

Zapozwanie publiczne.

Na wniosek posiedziciela dobr Ur. Jakóba Ludwika Wieskowskiego zapozywaią się ninieyszym wszyscy ci, którzy do obligacyi przez niego na 6000 talarów wystawioney, dnia 21 Września w Justyc Amcie Bydgoskim rekognoskowanéy w księdze hypoteczney szlacheckich dobr Janowca No. 82 w Inowrocławskim Powiecie położonych, pod Rubr. III. Nro. 5 dla owdowiałey Amtsratowey Bork na dniu 1. Grudnia 1798 zaintabulowaney, a według podania rzeczonego Ur. Wieskowskiego zaginioney iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby na terminie dnia 16 Grudnia r. b. przed Ur. Szulc Auskultatorem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez Pelnomocników na ktorych tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Schulz i Vogla przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali, i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym ze swemi prawami realnemi, do dóbr zastawionych zostaną prekludowani, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za-umorzoną uważana, i wymazanie poHuporhekenbuche von Janowice verfügt, werden wirt.

Bromberg ben 4. August 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

- Deffentliches Aufgebot.

Mile biejenigen, welche an ben verbor= benen Westpreußischen Pfandbrief angeb= lich Mro. 19. auf Dirow Bromberger Departements fiber 800 Athir. irgend ein Rocht zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, ihre Ausprüche in termino ben 28. Marg 1,827. vor Bem Deputieten herrn Landgerichte-Uuscultator Schulz im hiefigen Weschafte-Lo= fale angumeloen, und gehorig nachzu: weifen, widrigenfalls diefelben mit ihren etwanigen Umfpruden für immer werden pracludirt werden, in die Stelle bes gebachten verdorbenen Pfandbriefs ein neuer ausgefertigt, ber verdoubene feibft aber amortifiet, und im Sppothekenbuche von Offrom gelofcht werden wird.

Bromberg ben 4. August 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht,

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Verkauf bes, dem Müller George Ernst Kirste gehörigen, hierselbst in der

mienioney summy z księgi hypoteczney dóbr Janowca zadekretowanem będzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew publiczny.

Wszycy ci, którzy do zepsutego listu zastawnego Prus zachodnich według podania liczbą 19 oznaczonego na Ostrowie Departamentu Bydgoskiego intabulowanego, a na Talar. 800 wystawionego, iakie kolwiek badź pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 28. Marca 1827 przed Deputowanym Ur. Szulc Auskultatorem w tuteyszym lokalu sadowym podali, i dostatecznie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym z swemi mieć mogącemi pretensyami na zawsze zostaną prekludowani, i w mieyscu rzeczonego listu zastawnego zepsutego, nowy wygotowanym, zepsuty zaś umorzonym i w księdze hypoteczney Ostrowa, wymazanym bedzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży domu mieszkalnego, do Woyciecha Ernesta KirSchweffauer Strafe unter Mro. 549 belegenen, auf 307 Rither, gefchätzten Wohnhauses, so wie der vor dem Schwetflauer Thore unter Mro. 46 bele= genen, auf 273 Rthir. 18 fgr. gewur= Digten Windmuble, im Wege ber nothschen Bietungs-Termin auf den Boten Detober c. Radmittags um 3 Uhr in unferem Geschäfte - Locale anberaunit. zu welchem wir Befitfahige und Rauflu= flige mit bem Bemerken einlaben, bag der Meiftbietende bes Buschlags gewär= tig fein fann, in fofern nicht gefetzliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Liffa ben 8. August 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Auf dem Erbpachts-Borwerke Bilame bei Rafel, follen in termino ben 28. September c. Vormittage um 10 Uhr 70 Scheffel Weizen, 120 Scheffel Roggen, 10 Scheffel Erbfen, 3 Stud Stuttfohlen, 10 Stud Jungvieh, 2 Buchtfaue und 12 Stud junge Schweine offentlich an ben Meiftbietenben gegen aleich baare Bezahlung verkauft werden, welches Rauftustigen hierdurch befannt gemacht wird.

Lobfens den 28. Auguft 1826.

ste młynarza należącego, tu w ulicy Swięciochowskiey pod Nro. 549 sytuowanego, na 307 Tal. otaxowanego, iako też wiatraka przed bramą Swieciochowską pod Nro. 46. położonego, na 273 Tal. 18 sgr. oce. wendigen Subhaffation einen peremtori- nionego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny, na dzień 30. Października r. b. o godzinie 3ciev po poludniu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey. dziący przyderzenia spodziewać sie może, ieżeli w tym iakie prawneprzeszkody nie zaydą.

Leszno d. 8. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoju,

#### Obwiesczenie.

Na folwarku Bilawe przy Nakle, maia bydź w terminie dnia 2.8. Września r. b., o godzinie Jotév przedpołudiem 70 korcy pszenicy, 120 korcy żyta, to korcy grochu; 3 rzebice, 10 sztuk młodego bydła, 2 świnie maciory i 12 sztuk młodych świn, publicznie za gotową zapłatę sprzedane, co się ninieyszem do kupna ochotę maiącym do wiadomości podaie.

Lobženica d. 28. Sierpnia 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoin.

Stedbrief. Der außer Dienst gewesene Roch

List gończy. Kucharz Ignacy Głownieski, któIgnah Glownieski, welcher sich bei seinem Bater in Dusznik Samterschen Kreises aufgehalten, hat an dem jüdischen Hand belömann Jacob Moses Meyer aus Pinne, mit dem Tagearbeiter Johann Mackowiak aus Dusznik am 31. Mai c. auf der Straße von Pinne noch Kunin einen Straßenraub begangen, ist nach der That entstohen und hat aller angewandsten Mühe ungeachtet bis jeht nicht können habhaft gemacht werden. Mackowiak ist bereits ergriffen worden.

Indem wir dies zur öffentlichen Kennteniß bringen, fügen wir noch das Signaz lement des Ignaz Glowniesti bei, und ersuchen alle Civil, und resp. Militairz Behörden hiermit dienstergebenst, denzfelben im Betretungsfalle sofort dingsest zu machen, und an uns abführen zu lassen.

Signalement.

Namen, Ignat; Familienname, Glowniesfi; Stand, Rnecht, Roch, Bebiente; Religion, fotholisch; Größe, 5 Fuß 2 Boll; Allter, 22 Jahr; Geburteort, Duignif Samterichen Areifes: haare, bunfelblond; Augen, blau; Augenbraunen, blond (fchwach); Stirn, flach; Mafe, fpig; Mund, gewöhnlich; Rinn, langlich; Geficht, hager; Gefichtsfarbe, blaß;

ry bez służby u oyca swego w Dusznikach Powiatu Szamotulskiego zostawał, popełnił z wyrobnikiem Janem Maćkowiakiem z Dusznik łupiestwo na handlerzu Jakubie Moses Meyer z Pniew, na drodze z Pniew do Kunina w dniu 31 Maia r. b., a po wypełnionym tym czynie zbiegł; mimo wszelkiego starania dotychczas wynalezionym bydź nie mógł, Maćkowiak zaś schwytanym został.

Podając to do publiczney wiadomości przyłączamy poniżey rysopis Ignacego Głownieskiego i wzywamy wszelkie resp. cywilne i woyskowe władze, ażeby na zbiegłego baczne miały oko, a w razie wyśledzenia go aresztowały i pod ścisłą strażą do nasodesłały.

RYSOPIS.

Imie, Ignacy;
Nazwisko, Głownieski;
Stan, parobek, kucharz, służący;
Religia, katolicka:
Wzrost, 5 stóp 2 cale;
Wiek, 22 lat;
Mieysce urodzenia, Duszniki Powia-

tu Szmotulskiego;
Włosy, ciemno-blond;
Oczy, niebieskie;
Brwi, blond (male);
Czoło, płaskie;
Nos, spiczasty;
Usta, zwyczayne;
Podbrodek, podługowaty;
Twarz, chuda;
Gera twarzy, blada;

Statur, klein und schwächtich; Bart, rafirt; Sprache, polnisch; Besondere Kennzelchen, auf dem einen Backen ein Leberfleck.

Befleibung.

Ein schwarzer hut, weißes Halbtuch, kattune Weste, grau tuchner Oberrock, mit bergleichen Rubpfe, leinene Beine kleider, alte Stiefeln.

Uebrigens wird bemerkt, daß der Entlaufene ein Utteft des v. Dalestynski bei sich führen soll.

Pofen den 5. September 1826. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Am 25. September c. Morgens um 9 Uhr sollen auf höheren Befehl Bierzig zum Kavallerie-Dienst untaugliche Dienstpferbe, auf dem Wilhelmsplatz hierselbst öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in klingendem Preuß. Courant verkauft werden, wozu hierdurch Kauflustige einladet.

Posen ben 8. September 1826. Der int. Commandeur des oten Ulanen-Regiments.

v. Szerdahelly, Oberst Lieutenant.

Bekanntmachung.

Den 20. September c. Vormittage um 9 Uhr, follen in ber Wohnung bee Burger Samuel heilmann hierfelbst St. Martin Nrv. 240 verschiedene abPostać, mała i słabowita;
Broda, golona;
Mowa, polska;
Szczególne oznaki, na iednym z policzków znak wątroby.
U b i o r.

Czarny kapelusz, biała chustka na szyi, katunowa kamizelka, szary sukienny surdut, z takiemiż guzikami, płócienne spodnie i stare bóty.

Z resztą nadmienia się, iż zbieg ma mieć przy sobie zaświadczenie Ur. Daleszyńskiego.

Poznań d. 5. Września 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Dnia 25. Września r. b. zrana o godzinie 9. maią bydź na wyższy rozkaz, czterdzieści do służby kawalleryi niezdatnych koni, na Wilhelm placu, tu w mieyscu publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłatą sprzedane, do czego kupna ochotników się zaprasza.

Poznań d. 8. Września 1826. Intermistyczny kommendant 6. Półku Ułanow.

v. Szerdahelly. Pólkownik.

Obwieszczenie.

W dniu 20. Września r. b. zrana o godzinie gtéy w zamieszkaniu obywatela Samuela Heilmann, w mieyscu za Śtym Marcinem pod Nro. 240. różne zatradowane effekta,

gepfandete Effecten, als Golb = und Gilbergefdire, Porgellan = und Glad = 2Baa= ren, fupferne und ginnerne Gefaffe, Betten, Leinengeng, Mobel, Sausge= plocienney, rozuych mebli i sprzerathe, mehrere Wagen und 2 Pferde meiftbietend gegen gleich baare Begah= Jung verfauft werben, was Raufluftigen · hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen ben 7. September 1826. Der Konigt. Landgerichte = Referendaring o. Stubnit.

składaigce się z złotych śrebrnych. iako tez porcelleny, szkła, miedzianych i cenowych naczyn, poszwy tów gospodarskich, oraz wóz i para koni, za gotowa zaraz zapłete sprzedane bydź maia, na który ochote kupna maiących ninievszem zawiadomiam.

Poznań d. 7. Września 1826. Król. Referend. Sadu Ziemiańskiego, v. Studnitz.

### Schulanzeige.

Die bffentliche Prufung ber fammtlichen Rlaffen bes hiefigen Roniglichen Gummafit, ju ber ich alle Meltern und Bormunber unferer 38glinge, fo wie alle Freunde bes Schulwefens ehrerbfeig einlade, findet am 26. 27. und 28. und ber Schluß der Feierlichkeit am 29. September flatt. Den 25. September werden ben Schülern bie halbiahrigen Cenfur-Beugniffe ertheilt.

Bom gien bis 5ten Dotober Rachmittags von 3 Uhr an, werben bie nen aufzunehmenden Schuler im Lokale bes Opmnaffi gepruft. Der Unfang bes neuen Lehrkurjus ift ben 6. October. Pofen ben 14. September 1826.

Stoe, Professor.

Alle Montage ift bei mir zum Abendeffen frifche Wurft und Sauerfohl im Cliafzewierschen Garten. Krätschmann sen.

3wei fehr brauchbare Wagenpferde find billig zu verkaufen, bas Rabere auf ber Neustadt in Nro. 245 unten links.